# Amtsblatt Lemberger Beitung

## Dziennik urzędowy

23. Oktober 1866.

(1794)

Mro. 7594. Bom f. f. Kreisgerichte Przemyśl wird fundgemacht, daß zum Zwecke ber Befriedigung ber mit dem 1. Juli 1862 20.338 fl. 50 fr. R. M. ober 21.355 fl. 77½ fr. öst. W. (nach Bezahlung ber zwei folgenden Raten), eigentlich blot 19.686 fl. 44 fr. R. M. oder 20.671 fl. 7 fr. oft. W. betragenden Forderung ber galig. Krehitanstalt sammt den 4% von bemfelben Tage an gu berechnenden Binfen, fo wie fammt ben von den einzelnen fälligen, in halbjärigen fleinen Summen 565 fl. R. M. ober 593 fl. 25 fr. oft. 2B. vom 1. Juli 1864 aussichenden Raten, für jebe einzelne fällige Rate vom Verfallstage bis zum Tage ber erfolgten Bezahlung ju 4% ju berechnenden Verzugszinsen, - jedoch nach Abzug ber vielleicht auf Rechnung biefer Forberung bezahlten Summe fo wie ber früher im Betrage von 18 fl. 37 fr. oft. 28. und gegenwärtig im Betrage von 17 fl. 5 fr. oft. 2B. zuerfannten Roften, Die exefutive Feilbiethung ber im Przemysler Rreife gelegenen, jum Grefuten Ladislaus Janicki gehörigen Guter Stubno, welche mit bem Befchluße bes f. f. Landesgerichtes in Lemberg vom 27. September 1864 Bahl 36427 bewilligt murde, in drei Terminen, namentlich am 26. Nos vember 1866, am 14. Jänner 1867 und am 11. Februar 1867, jes besmal um 10 Uhr Bormittags bei diesem k. k. Kreisgerichte unter nachstehenden mit h. g. Bescheite vom 28. Dezember 1864 3. 11091 fundgemachten Bedingungen abgehalten werben wird:

1. Bum Ausrufspreise bient ber beim Gemahren tes Darlebens angenommene Werth pr. 81.579 fl. 5 fr. R. M. oder 85.658 fl.

Seber Kauflustige ift verpflichtet, ben zehnten Theil bes Ausrufepreises im Betrage von 8160 fl. R. M. oter 8568 fl. ofl. 28. im Baren, in Bucheln ber galig. Sparkaffe, in galig. ftand. Pfandbriefen oder in galiz. Grundentlastunge = Obligazionen mit den ent= sprechenden Ruponen nach tem Kurfe ter letten Lemberger Beitung, jedoch nie über ben Rominalwerth terfelben, ju ganden ter Ligitazionskommiffion als Angeld zu erlegen, welches bem Meiftbiether in ben Raufschilling eingerechnet, ben liebrigen aber nach ber Ligitagion jurudgestellt mird.

3. Für den Fall, daß diese Güter in den zwei ersten Terminen wenigstens um ben Ausrufspreis und am britten Termine um einen folden Preis, welcher jur Deckung aller verhypothezirten Laften sammt Debengebuhren ausreichen murbe, nicht verkauft werden follten, wird im Grunde SS. 148 und 152 der B. D. und Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 ter Termin gur Ginvernahme der Gläubiger behufe Bestimmung erleichternder Bedingungen auf den 11. Februar 1867 um 4 Uhr Rachmittage mit dem Bufațe festgefett, daß die Michterschienenen als ber Mehrheit ber Stimmen ber

Erschienenen beitretend angesehen werden.

4. Den Rauflustigen ift es gestattet, den Tabularextrakt und ben Erträgnifausweis biefer Guter fo wie die Feilbiethungsbebingungen in der h. g. Registratur durchzusehen oder in Abschrift zu

erheben.

Bon biefer Feilbiethung werden beite Theile, ferner die dem Mohnorte nach tefannten Sypothefargläubiger ju eigenen Sanden, bagegen die bem Wohnorte nach unbefannten Rinder ber Anna Janicka und diejenigen Sypothekargläubiger, beren Wohnort unbekannt ift, ale: Rose Salwer, Markus Reiss, Schrenzel Scheindel, so wie biejenigen, benen ber gegenwärtige Pefcheid entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt worten ift, und welche nach bem 3ten Upril 1866 in bie Landtafel gefommen maren, zu Sanden bes in ber Person bes Brn. Landesadvokaten Dr. Reger mit Substituirung bes Grn. Landesadvokaten Dr. Madcyski bestellten Rurator so wie durch Cbifte verständigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 17. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7594. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Towarzystwa kredytowego z dniem 1. lipca 1862 summę 20.338 złr. 50 kr. m. k. czyli 21.355 zł. 771/2 kr. w. a. (po zapłaceniu dwóch następujących rat), właściwie tylko 19.686 zlr. 44 kr. m. k. czyli 20.671 zł. 7 c. w. a. wynoszącej, wraz z prowizyą 4% od tego samego dnia liczyć się mającą, tudzież z prowizyą zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat w półrocznych równych kwotach 565 złr. m. k. czyli 593 zł. 25 c. w. a. od dnia 11. lipca 1864 zalegających, za kazdą pojedyńcza zapadła rate od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4% liczyć się mającą, z odtraceniem wszakże zapłaconej może na rachunek tej wierzytelności kwoty — nakoniec kosztów w kwocie 18 zł. 37 c. w. a. poprzednio, a obecnie w kwocie 17 zł. 5 cent. w. a. przyznanych

exekucyjna sprzedaż licytacyjna dóbr Stubna w obwodzie Przemyskim położonych, do exekutą Władysława Janickiego należących uchwałą c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 27. września 1864 do l. 36427 dozwolona w trzech terminach, mianowicie: dnia 26. listopada 1866, dnia 14. stycznia 1867 i dnia 11. lutego 1867, każdego razu o godzinie 10tej z rana w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziąść się mająca pod warunkami tutejszosądową uchwałą z dnia 28. grudnia 1864 do l. 11091 ogłoszonemi następującemi rozpisuje się:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pozyczki przyjęta w summie 81.579 złr. 5 kr. m. k. czyli 85658 zł.

2. Każdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w summie 8160 złr. m. k. czyli 8568 zł. w. a. w gotowiznie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kupopami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, któreto wadyum, w gotówce złożone, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwróconem zostanie.

3. Gdyby te dobra w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania, a w trzecim terminie za taka cene, któraby na zaspokojenie wszystkich zahypotekowanych dłogów z nalezytościami wystarczala, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w ślad S. 148 i 152 ust. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 11. lutego 1867 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uwazać się będzie, jak gdyby do większości głosów stających przy-

stapili byli.

4. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny i wyciąg dochodów (Ertragniß Ausmeis) tych dóbr, tudzież warunki

licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do własnych rak, nakoniec dzieci z nazwiska nieznajome Anny Janickiej i wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Rozę Salwer, Markusa Reiss, Schrenzla Scheindel -- równie jak i tych wierzycieli, którymby ta uchwała albo wcale nie albo w należytym czasie doręczona nie została i którzyby po dniu 3. kwietnia 1866 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Regera z substytucyą p. adwokata Dra. Madejskiego postanowionego i przez edykta zawia-

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1866.

Lizitazione . Ankundigung.

Mro. 1477. Am 14. November 1866 wird beim f. f. Rameral. Wirthschaftsamte in Kutty die Ligitagion wegen Veräußerung ber in den kameralherrichaftlichen Pechsudofen ju Hryniowa (Kuttver Staatsdomaine) erzeugten Pechforten in dem beiläufigen Quantum von 150 bis 200 2B. Btr. abgehalten werben.

Der Ausrufspreis beträgt pr. 1 28. 3tr. Netto-Bewicht: a) für gelbes und braunes Bed, a 6 ft. 25 fr. oft. 29. und

50 "

b) für Kolophonium a .... 7 50 "Die vorerwähnten Produtte werden bem Kaufer im Erzeugungeorte Hryniowa in holzernen Gebunden und Faffern von 2 bis 21/2 Btr. Netto-Behalt, für welche derfelbe eine Bergutung von 1 ft. 20 fr. oft. B. pr. ein Gebunte an die Kuttyer f. f. Rameral-Renten zu zahlen verpflichtet sein wirt, sogleich nach Einzahlung des entfal= lenden Raufschillings ausgefolgt werden.

Das Badium beträgt 100 fl. oft. 28.

Schriftliche verfiegelte Offerten muffen vorschriftsmäßig ausgefertigt fein, und längstens bis 6 Uhr Abends bes, dem Lizitazions. Termine vorangehenden Tages beim Borfteber des Kuttyer Rameral= Wirthschaftsamtes überreicht merben.

Kutty, am 9. Oftober 1866.

Edift. (1774)

Mr. 49988. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgericht wird fundgemacht, daß am 10. September 1866 die Firma: "B. Landesberg & Comp." der f. f. priv. österr. Parafins und Parafinferzen-Fabrif in dem Handelsregister für Gesellschafts Firmen gelöscht worden ift.

Lemberg, am 12. September 1866.

(1754) E d y k t.

Nro. 7318. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu 2 miejsca pobytu niewisdomego Adama Rogalskiego, legataryusza ś. p. Michała Skarzyńskiego niniejszem uwiadamia, że obowiązek spadkobiercy Stanisława Perekładowskiego uiszczenia legatu malowideł olejnych testamentem z dnia 22. października 1862 zapisanego na summach 3000 duk. holl. i 9000 zł. w. a. na rzecz spadkodawcy na dobrach Budzanów jak Dom. 447, p. 368, n. 212 on. i p. 371, n. 218 on. intabulowanych jakoteż w stanie biernym realności Nr. 955 i 1356 w Tarnopolu, spadkodawcy własnych, z zastrzeżeniem §. 823 k. u. c. zaprenotowanym został.

Tarnopol, dnia 8. października 1866.

(1757) Obwieszczenie. (3)

Nro. 48061. Panu Józefowi Herzig z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, a na wypadek śmierci jego niewiadomym z nazwiska i miejsca pobytu spadkobiercom jego, dla których się zarazem kuratora w osobie pana adwokata Dra. Klimkiewicza z zastępstwem pana adwokata Dra. Blumenfelda postanawia, czyni się niniejszem wiadomo, że im na prośbę p. Dymitra Hartmana de praes. 1. września b. r. uchwałą tego sądu z dnia dzisiejszego do l. 48061 polecono, by w ośmiu dniach wykazali że prenotacya prawa zastawu kwoty 71 złr. 28 kr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 15. października 1846 bieżącemi i kosztami exekucyi 8 złr. 2 kr. m. k. na podstawie wyroku byłego magistratu Sanockiego z dnia 3. kwietnia 1847 l. 420 w stanie biernym połowy dóbr Stankowy górnej obwodu Sanockiego, jak świadczy Dom. 381, p. 167, n. 33 on., na rzecz Józefa Herziga uskuteczniona, usprawiedliwiona została lob że usprawiedliwienie przynajmniej w toku jest, ile że w przeciwnym razie prenotacya ta na dalszą prośbę proszącego zmazaną zostanie.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 15. września 1866.

(1756) Kundmachung. (3)

Nro. 1978-Civ. Das f. f. Bezirksamt als Gericht in Krakowiec gibt hiemit dem unbefannten Orts sich aufhaltenden Joseph Fichtenwald bekannt, es habe gegen benselben Gustav Baron Hagen Zahl 1978 ex 1866 eine Klage wegen Zahlung von 6283 Gulten 56 fr. österr. Währ. h. g. ausgetragen, welche aufrecht vorbeschieden worden.

Joseph Fichtenwald wird sonach aufgeforbert, in bessen Rechtes sache entweder selbst oder durch einen gesehlich julässigen Bevollmächtigten Rebe und Antwort zu geben, oder auch seine Bertheidigung burch den für ihn bestellten Kurator Chaim Elster oder Kuratores Substituten Mendel Elster anzubringen, widrigens er sich selbst die nachtheiligen Folgen zuzuschreiben haben wird.

Krakowiec, am 19. September 1866.

(1781) Rundmachung. (3)

Mr. 9570. Um 1. November 1866 tritt im Orte Lopuszanka

chomina eine f. f. Pofterpebigion ine Leben.

Dieselbe hat sich mit bem Briesposts und Staffettenbienste, so wie mit ber postämtlichen Behandlung von Geld und sonstigen Werthsfendungen bis jum Ginzelngewichte von 10 Pfund zu befassen, und ihre Postverbindung mittelft ber bestehenden täglichen Bothenfahrten Smolnica-Turka zu erhalten, welche vom 1. November 1. J. in nachsstehender Ordnung zu kursiren haben werden.

In Lopuszanka täglich

um 4 Uhr Nachmittag

In Smolnica täglich

um 6 Uhr 10 Min. Abenbe.

In Lopuszanka täglich

um 7 Uhr 45 Min. Frub.

Bon Turka täglich um 1½ Uhr Nachmittag, Von Kopuszanka täglich

Won Lopuszanka täglich um 4 11hr 5 Min. Nachmittag. Bon Smolnica täglich

um 5 Uhr 25 Min. Früh. (Nach Ankunft ber Post aus Chyrow.)

Bon Lopuszanka täglich In Turka täglich um 7 Uhr 50 Min. Früh. um 10 Uhr 50 Min. Bormit.

Die Diftang zwischen Turka und Kopuszanka beträgt brei Deis Ien, jene zwischen Lopuszanka und Smolnica 23/4 Meilen.

Der Bestellungsbezirf ber f. f. Bosterpedizion in Lopuszanka chomina hat aus nachbenannten Orten zu bestehen.: Graziska, Hołowiecko, Strzykki, Tyrowice und Topolnica im politischen Bezirfe Staremiasto, Gwodździec, Jasienica zamkowa, Łopuszanka chomina und Rozlicz im politischen Bezirfe Turka.

Bon ber f. f. galig. Pofibirekgion. Lemberg, ben 13. Oftober 1866.

(1755) E d y k t. (1

Nro. 16793. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na ruchomy i nieruchomy majątek Emilii Szadbey, konkurs otworzony został, a przeto wszystkich pretensye do zadłużonej mających wzywa i oraz zaleca się ażeby swoje pretensye przeciw zastępcy masy w osobie p. adwokata Maramorosza z substytucyą p. adwokata Maciejowskiego, pozwem do tutejszego sądu do dnia 31. stycznia 1867 wytoczyli i nietylko rzetelność swoich pretensyj, lecz także i prawo w jakiej klasie umieszczonemi być

chca, udowodnili, inaczej bowiem nietylko od istniejącego ale nawet przybyć jeszcze mającego majątku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym będzie, bez względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu, lub potrącenia wzajemnej należytości jakie im służyć może, wyłączonemi, a w ostatnim przypadku nawet do zapłacenia masie tego co się jej od nich nawzajem należy, znaglonemi będą.

P. adwokat Maramorosz ustanawia się tymczasowo jako administrator masy krydalnej, zaś p. Pinkas Horowitz i p. Klemens Obertyński jako tymczasowi deputaci i do ustanowienia stałego administratora i deputacyi jakoteż do oświadczenia się czyli dłużniczka ma być wolną od aresztu osobistego i czyli jej suknie i ruchomości na własność mają być zostawione, wyznacza się termin na dzień 10. lutego 1867 o godzinie 10tej przed południem, na którym wierzyciele masy w tutejszym sądzie stawić się mają.

Stanisławów, dnia 8. października 1866.

(1780) © b i f t. (2

Mr. 12567. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über bas gesammte bewegliche und über das in ben Kronländern, für welche bas faiserliche Patent vom 20. November 1852 Br. 251 M G. Bl. Wirffamkeit hat, besindliche unbewegliche Vermögen des Sorter J. Zellner Handelsmann in Tarnopol ber Konkurs eröffnet.

Mer an biefe Konfursmaffe eine Forderung ftellen mill, bat bieselbe mittelft einer Rlage wider ten Konkuremassevertreter Beren Dr. Weisstein fur beffen Stellvertreter herr Dr. Frühling ernaunt murte, bei biefem E. f. Rreieger dite bie laten Dezember 1866 anzumelden und in ter Rlage nicht nur die Richtigseit der Forderung sondern and das Recht, fraft bessen er in diese oder jene Rlasse gesett zu merten verlangt, ju ermeifen, mitrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Sine, bie ihre Forderung bis tabin nicht angemeldet hatten, in Rudfict bes gefammten zur Konturemaffe gehörigen Bermogens ohne alle Husnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ibnen mirklich ein Rompeniazioneredt gebührte, nenn fie ein eigenthumliches Gut aus ter Maffe gu fordern batten, oter menn ibre Forderung auf ein liegentes But fichergestellt mare, fo mar, bag folde Glaubiger viels mehr, wenn fie etwa in tie Maffe ichulbig fein fellten, Die Eduld ungehindert bee Rompenfagiones, Gigenttumes oter Pfantrechtes, bas ihnen fenst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben wurten.

Bur Bahl bes Bemögene-Bermalters und ber Gläubiger Ausichuffe mird bie Saufagung auf ben 20. Dezember 1866 Vormittags
9 Uhr bei tiefem f. f. Rreisgerichte anberaumt.

Tarnopol, am 13. Oftober 1866.

(1784) Rundmachung. (2)

Dro 4037. In Zuranno murbe eine Telegraphen Stagion mit befdrantiem Tagbienfte fur ben allg meinen Berfebr eröffact.

Bom f. t. Telegraphen = Infp. ftorate.

Lemberg, am 18. Oftober 1866.

(1778) © b i f t. (2)

Mro. 46625. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber mit bem Beschluße bes bestandenen biefigen Zivil-Magistrates vom 10. Februar 1852 J. 3367 über bas Bermögen bes Handelsmannes Anton Braiter eröffnete Konfuss als beendigt erflärt.

Lemberg, am 22. Cept mber 1866.

(1779) © b i t t. (2)

Mro. 12326. Bem f. f. Kreis, als Hanbels, und Wechsels gerichte zu Taroopol wird bem, tem Leben und Wohnorte nach uns befannten Igaatz Skrzyszowski mit tiefem Edifte tefanut gemacht, daß über Ansluchen bes Aron Wolkenberg acgen benf Iben am löten Oftober 1866 B. 12326 ein Auftrag zur Jahlung der aus tem ven ibm afzeptirten Wechsel ddto. Taroopol ten 27. Juli 1864 über 260 fl. öft. W. herrührenden Wechselsumme von 200 fl. öft. W. s. d. B. erlassen, und dem ihm in der Person tes Ferru Abrofaten Dr. Schmidt mit Subützirung des Ferru Abrofaten Dr. Delmowski auf seine Gefahr und Kosten bestellten Kurater zugestellt wurde.

Tarnopol, am 10. Eftober 1866.

(1761) Uwiadomienie. (3

Nro. 1086. Stosownie do polecenia c. k. sada powiatowego w Sądowej Wiszni z dnia 19. sierpnia 1866 l. 1086 odbędzie się na dniu 5. i 19. listopada 1866 o 10tej godzinie przed południem w Sądowej Wiszni publiczna sprzedaz apteki jakotez i innych ruchomości, do spadku po aptekarzu w Sądowej Wiszni zmarłym ś. p. Teofilu Wojciechowskim należących, z tym dodatkiem, ze na pierwszym terminie tak apteka jak ruchomości tylko wyżej lub za cenę szacunkową, na drugim zaś nawet niżej ceny szacunkowej sprzedawać się będą.

Od c. k. Notaryusza jako komisarza sadowego. Sadowa Wisznia, dnia 10. października 1866. (1776) Rundmachung (3) ber f. f. Finang - Landes - Direkzion für Oftgalizien.

Mr. 36426. Zur Erweiterung ber Konfurrenz für die Sicherstellung ter Veifrachtung ter Tabafverschleißzüter aus Lemberg, Winviki und Monasterzyska zu ben Verschleiß. Maaazinen in Czernowitz, Kolomea und Stanisławów wirt wegen Sicherstellung dieser Verfrachtung aus den gerachten Bezuckorten, unmittelbar in die genannten Mauazine als Nachtrog zu ter Listazione-Ankündigung vom 19. September 1866 Zahl 33039 die Konfurrenzverhandlung hiermit ausgeschrieben.

Die Stazionen, aus und zu welchen bie Verfrachtung flatt zu sinden hat, die beildusige Gewicht menge, die Wegesprecke und das Batium, so die die übrisen Bedinonisse können bei den oft- und westsgolizischen Kinaiz Bezirks Tirekzionen, bann bei der Finanz-Landess Tirekzion in Lomborg und Krakau, ferners bei der Finanz- Tirekzion in Exernowitz und bei allen galzischen Tabakmagazinen aus ber Nachtrags-Rundmakung einzeseben werden.

Lemberg, am 13. Cftober 1866.

Mio. 8956. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemyst mird Liemit öffentlich reil utbart, baß in prige bes neuerlichen Gefuches ber f. f. & har ; Brotira or Ramens ter Gemeinte Korczyna de pracs. 9. Juni 1865 3. 7376 me. en Bemilligung ber crefutiven Feilbiethung ter Guter finepedn jur Diefriedigung tes aus ter größeren Cumme COto fl. R. Mt. berrihrenden Reptapitals pr. 2500 fl. oft. 28. f. M. G. als auch tes Gefuches ter priv. öfterr. Nazionalbant de pracs. 17. Juni 1866 3. 8956 negen Genchmigung einiger Moti-fikazionen an ten buich tie f. f. Finang Beckuragur vorgeschlagenen Lig ta ienebedingungen wird gur Befriedigung bee auf ben Gutern Rzepede, Sanoker Arcifee, ju Gunften ter Gemeinte Korczyna ins tabulirten, aus tem ursprüiglich größeren Rapitale pr. 6000 fl. R. M. berrührenten Rentetrages pr. 2500 ft. fft. W. fammt ben zuchnändigen, am 1. Ceptemter 1863 bis jum Zahlungstoge laufenten 5% Binfen, tarn ter Grefuetonefonen pr. 15 fl. oft. D. bie Lieigeridite in gmei Terminen, Das ift am 12. November 1866 und am 11. Dezemb r 1866, jeteemal um 10 Utr Bormittage vorzunehmonten excluiven Sei biethung ber tem Stanislaus Niezabitowski geborigen, im Sanoker Reife liegenten Burer Rzepedz unter ben burch tie f f. Finang : Profuratur vorceschlagenen Bedingungen mit Rudfichtenahme auf tie turd tie priv. öfterr. Ragionalbant beantragten Mobififazionen berfelben bemilligt :

1. Zum Austufspreise mird der gerichtlich erhobene Schätzunges werth der fräglichen Cuter mit 25.683 fl. 15 fr. R. M. oder 26.967 fl. 411/4 fr. öft. B. argerommen, unter welchem Schätzungewerthe bie feilzubiethenten Guter in tem ersten und zweiten Termine nicht hints

angegeben merden.

2. Jeber Kauflustige ist gehalten, 10% bes Edätungswerthes im Baren ober in vertotefreien, auf den lieberbringer lautenden Büscheln ter galiz. Sparkasse nach tem eingelegten K. pitalsbetrage, oder in Pfantbriefen ter galiz. ftänd. Kreditsanstalt saumt Zinsen-Kupons und Talons oder endlich in nichtvinkulirten, für das Lemberger Verwaltungsgebiech ausgestellten Grunten lastungs. Obligazionen sammt Kupons und Talons, teite litztgenannte Cffeten nach dem in der Lemberger Ziung ausgewiesenen Kurse, setoch nicht über ben Nominalmerth gesichnet, als Varium zu Känden ber Lizitazionskommission zu eilegen, welches dem Meistbeitehenten, ir soweit es im Varen erlegt murde, in den Kaufstilling eingerechnet, ben übrigen Mitlizistanten aber nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3. Eillten biefe Guter in bem ernen und zweiten Feilbiethungstermine im ten Edagungewerth nicht veräußert werben, so wird zur Ginverrelmung ter Gläubiger über bie Geleichterung ter Feilbiethungstedingungen bie Tagfahrt auf ben 11. Dezember 1866 um
4 Uhr Nachmitiags mit tem Beisage anberaumt, baß bie nichterscheinenten Gläubiger ber Stimmenmehrheit ber erscheinenten beitietend
angeseben werben.

4. Sinsichtlich ber auf ten Gutern haftenten Laften wird an bie f. Lanttafel und hinsichtlich der Steuern an tas f. f. Steueramt

in Lisko gewiesen.

5. Den Rauflufligen ficht es frei, bas Inventar, ten Coabungeatt und ben Laudiafelauszug ber gu veräußernden Guter in der

b. 8. Rigiftratur einzuseben.

Non tieser Feilbiethung werden tie Partheien und die tem Mehnorte nach tekannten Typothekargläubiger, als: die Gemeinde lizepedz, die priv. öfterr. Nazionalbank und Robert Hesern zu eisgenen Hänten, — tann jene Sypothekargläubiger, denen dieser Feiltishungsbescheid aus was immer für einem Grunte nicht rechtwitig zugestellt werden konnte, oder welche mit ihren Rechten nach dem 15. Mai 1865 in tie Landtasel gelangen soll en — durch den in Peisen des Hrn. Atvokaten Dr. Zezulka nit Substituitung tes Hin. Atvokaten Dr. Mochnacki bestellten Kurater und durch das Edikt verfäntigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 22. August 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 8956. C. k. sad obwodowy niniejszem do publicznej wiadomości podaje, iż w skutek prosby ponownej c. k. finansowej prokuratoryi imieniem gminy Korczyna de praes. 9. czerwca 1865 do

1. 7376 o dozwolenie egzekucyjnej sprzedaży dóbr Rzepedz na zaspokojenie resztującej sumy 2500 zł. w. a. z kapitału 6000 zł. w. a. pochodzacej jako też na prośbe uprzywil. austr. banku narodowego de praes. 17. czerwca 1866 do l. 8956 o zatwierdzenie niektórych modyfikacyj warunków licytacyjnych przez c. k. finansową prokuratoryę zaproponowanych na zaspokojenie sumy resztującej 2500 zł. w. a. z kapitału 6000 zł. w. a. na rzecz gminy Korczyna na dobrach Rzepedz zahypotekowanej z procentami 5% od dnia 1go września 1863 bieżącemi tudzież kosztami egzekucyj w kwocie 15 zł. w. a. egzekucyjna sprzedaż dóbr Rzepedz panu Stanisławowi Niczabitowskiemu własnych w obwodzie Sanockim położonych, w tutejszym sądzie na dniu 12. listopada 1866 i na dniu 11. grudnia 1866 o 10tej godzinie zrana przedsiębrać się mająca pod następującemi przez c. k. finansową prokuratoryę zaproponowanemi warunkami uwzględniając modyfikacye tychże przez uprzywil. austryacki bank narodowy poczynione, rozpisuje się.

1. Za cenę wywołania stanowi się suma 25683 złr. 15 kr. m. k. czyli 26967 zł. 41% kr. w. a. przez sądową detaksacyę dóbr rzeczonych wyprowadzona, niżej której to wartości szacunkowej dobra te na pierwszym i drugim terminie sprzedanemi nie zostaną.

2. Każdy chęć kupienia mający ma 10 proc. ceny oszacowania jako wadyum lub gotówką lub wolnemi od zakazu na okaziciela opiewającącymi książkami galic. kasy oszcędności, wedle złożonego kapitalu, lub w listach zastawnych galicyjskiego banku kredytowego z kuponami i talonami lub też w niewinkulowanych dla lwowskiego okręgu administracyjnego wystawionych obligacyach indemnizacyjnych z kuponami i talonami według kursu Gazety lwowskiej, jednak nie nad wartość nominalną rachując, do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum, o ile takowe w gotówce złożonem było, w cenę kupna się wliczy współlicytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyj się zwróci.

3. Gdyby te dobra przy pierwszym i drugim terminie za cenę szacunkową sprzedanemi być nie mogły, to do przesłuchania wierzycieli względem postawienia lżejszych warunków licytacyjnych termin na dzień 11. grudnia 1866 czwartą godzinę po południu z tem dołożeniem się ustanawia, iż niestawający wierzyciele jako do większości głosów stawających przystępujący uważani będą.

4. Względem ciężarów na sprzedać się mających dobrach zahypotekowanych odseła się choć kupienia mających do królewskiej tabuli krajowej, względem podatków zaś do c. k. urzędu podatkowego w Lisku.

5. Inwentarz, akt oszacowania i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć można.

O tem się strony i wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, wierzycieli zaś, którymby uchwała licytacyi z jakiegokolwiek badź powodu w czasie doręczona nie została, lub którzyby po 15go maja 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora p. adwokata krajow. Dra. Zezulkę z substytucya p. adwokata krajowego Dra. Mochnackiego ustanowionego i przez edykt zawiadamia.

edykt zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 22. sierpuia 1866.

775) G b i f t.

Mr. 17572 ex 1866. Bom f. f. fiatt. beleg. Bezirkegerichte Setz. I. in Lemberg wird bekannt gemacht, baß am 21. Juni 1866 Valentin Grandis, Offizial ber Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg ohne Zurucklassung einer lehwilligen Anordnung verstorben ift.

Da diesem Gerickte untekannt ist, ob und welchen Personen auf seine Berlassenschaft ein Eibrecht zusteht, so werden alle diesenigen, relche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrund Anspruch maschen wollen. aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre a dato bei diesem Gerichte anzumelden, und ihre Erbserklärung anzubringen, midrigenfalls die Verlassenschaft für welche ter h. o. herr Advokat Dr. Klimkiewicz zum Rurator bestellt wurde, nur mit den sich Meletenden verhandelt oder als erblos vom Staate eingezogen werden würde.

Lemberg, am 26. September 1866.

(1782) E d y k t. (2

Nr. 811. C. k. urząd powiatowy jako sąd Rohatyński uwiadamia oiniejszym edyktem spadkobierców zmarłej w Rohatynie dnia 7. kwietnia 1863 Reginy Bicz z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, że Apolonia Willmann przeciw Julii Igo małżeństwa Dohrowleńskiej, powtórnego Sicińskiej, nieletnim Rozalii, Annie, Janowi i Katarzynie Dobrowlańskim, Janowi Willmann i masie nieobjętej ś. p. Reginy Bicz dnia 6. kwietnia 1866 do l. 811 pozew o odstąpienie ½ części realności pod l. 232 w Rohatynie połozonej i o zniesienie wspólnej własności tej realności w c. k. sądzie tutejszym podała, w skutek czego uchwałą z dnia 7. października 1866 do liczby 811 termin do ustnej rozprawy na dzień 19go grudnia 1866 godzinę 9. przed południem przeznaczony, i że dla nieobjętej masy ś. p. Reginy Bicz kurator ad actum w osobie Bazylego Markiewicza obywatela tutejszego ustanowiony został, z kórym ten spór wedle ustaw dla Galieyi do poslępowania sądowego przepisanych przeprowadzi się.

O czem z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców ś. p. Reginy Bicz celem czuwania nad swemi prawami za-

wiadamia się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Rohatyn, dnia 7. października 1866. (1787)© 8 i f t. (1)

Mr. 54698. Nom f. f. Landes: ale Santelegerichte wird bem abmefenden Jalius Turczyński mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß wiber ihn über Ansudien bes Leiser Ettinger mit Gerichtsbeschluß vom 10. Oftober 1866 Bahl 54698 die Bahlungsauflage über bie Wechselsumme von 800 ft. oft. B. f. A. G. erlaffen murbe.

Da ber Wohnert desfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber gr. Landes-Aldvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Grn. Lanbes - Aldvokaten Dr. Pfeifer auf feine Gefahr und Rosten jum Aurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 10. Oftober 1866.

(1788)© dift.

Dr. 41168. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben am 29. November 1866 um 10 Uhr Bormittage die exefutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Nr. 134/4 gelegenen, ber Chane Weich gehörigen Realität zur Bereinbringung bes von ber von Eleonora Potacz gegen Maria Sacharek erftegten Forberung von 600 fl. A.M. f. D. G. noch nicht berichtigten Reftes von 230 fl. RDi. ober 241 fl. 50 fr. öft. Währ. f. D. G. abgehalten, baß tiefe Realiat em obigen Termine auch unter bem Schägungswerthe und Auerufepreife con 11130 fl. 39 fr. oft. Batr. jeboch nur um einen folden Breit, nelder gur Befriedigung fammilider Supothefarglaubiger hinreicht, veräußert merte, und als Badium den Betrag von 556 fl. 70 fr. öffer. Wöhrung zu erlegen fein mird, taß ferner der Schähungeatt und die Feilbiethungsbedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur eingeseben ober in Abschrift erhoben werden konnen, endlich daß ber Maria oter Martianna Sacharek oter für ten Sall ihres Ablebens den unbefannten Erben terfelben jum Kurator der Advokat gr. Dr. Roinski mit Substituirung tee Aldrokaten grn. Dr. Rechen und allen jenen, benen bie biefe Feilbiethung betreffenden Bescheide nicht zugestellt worden founten, ober welche mitlerweile bingliche Rechte über ber feiliubiethenden Realität erwerben follten, ber gr. Advokat Dr. Malinowski mit Cubstituirung des grn. Advokaten Dr. Landesberger jum Kurator bestellt murbe.

Lemberg, ben 1. Ceptember 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41168. C. k. sąd krajowy lwowski czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 29. listopada 1866 o godzinie 10tej przed poładniem przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 13%/4 położonej, Chany Weich własnej, celem ściągnienia ze sumy 600 złr. mon. konw. z p. n. przez Eleonorę Potacz przeciw Maryi Sacharek wygranej jeszcze niezaspokojonej reszty 230 zl. mon. konw. czyli 241 zł. 50 kr. w. a. z p. n. się odbędzie, że ta realność w powyższym terminie także niżej wartości szacunkowej i ceny wywołania 11130 zł. 39 kr. w. a., jednak tylko za cene na zaspokojenie wszystkich wierzycieli hypotecznych wystarczająca sprzedeną zostanie, jako wadyum ilość 556 zł. 70 kr. w. a. złożoną być ma, potem że akt ocenienia i warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można, nareszcie, że dla Maryi czyli Marcyanny Sacharek, a w razie jej śmierci dla tejze niewiadomych spadkobierców pan adwokat Dr. Roiński z zastępstwem p. adwokata Dra. Rechena, zaś dla wszystkich tych, którymby uchwały ninicjszej sprzedaży dotyczące, doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, pan adwokat Dr. Malinowski z zastępstwem pana adwokata Dra. Landesbergera kuratorem ustanowiony zostal.

Lwów, dnia 1. września 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3129. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku podaje do wiadomości, iz przedsięwziętą zostanie przymusowa publiczna sprzedaż realności spadkobierców ś. p. Jedrzeja Hryniewicza pod l. k. 86 w Sanoku, stanowiącej wedle Dom. I. pag. 115. n. 1. 2. haer, ciało tabularne celem zaspokojenia sumy 3937 zł. 50 kr. w. a. z p. n. na rzecz p. Jana Zarewicza w dwóch terminach, a to: na 13. listopada 1866 i na 14. grudnia 1866, każdego razu o godzinie 10tej zrana w zabudowaniu sądowem, na których realność rzeczona tylko zwyż ceny szacunkowej 4858 zł. 90 kr. w. a. lub przynajmniej za ową cenę sprzedaną będzie.

Kupiciele obowiązani są tytułem wadyum sumę 486 zł. w. a. przed rozpoczęciem licytacyi zlożyć.

Akt oszacowania, ekstrakt tabularny i bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w registraturze.

Nakoniec zawiadamia sąd spadkobierców ś. p. Jędrzeja Hryniewicza, o których niewiadomo czyli zyją i gdzie przebywają, a to: Józefa Hryniewicza, Joanne Motasz, Domicele Marye dw. imion Sabine, Feliksa, Wincentego i Elzbiete Hryniewiczów, Ludwika Hryniewicza, Sabine Hryniewicz, Katarzyne Reinhart, Jana Kordys, nieobjętą masę Kazimierza Hryniewicza i nieznanych potomków Piotra i Katarzyny Reinhart, dalej nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli Dobre Ramer, Süssie Grossfeld. Jozefa Kunz, Terese i Kaspra Bórnatowiczów i Jana Amorta, niemniej także wszystkich wierzycieli, którzy później swe pretensye do ksiąg wnieśli lub którym rezolucya nie dość wcześnie lub wcale doręczoną nie będzie, iż dla nich wszystkich p. adwokata Bra. Popiela na kuratera ustanowiono i że onemu rezolucye dla nich przeznaczone, doręczono.

Sanok daia 20. września 1866.

Ronfurd : Kundmachung. (1755)

Rr. 15851. Bur Besetung ber beim Magistrate ter gandes: hauptstadt Czernowitz fiftemisirten 2ten Rathefielle mit bem jahrlichen Gehalte von 1000 fl. oft. Währ, wird der Konkurs auf vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung desfelben in die Bukowinger Beitung gerechnet, ausgeschrieben.

Rach ber Dienstespragmatik für bie Gemeindenbeamten und Diener der Landeshauptstadt Czernowitz werden im allgemeinen zur Aus-

stellung im Gemeindedienste gefordert:

1. Ein Lebengalter von menigpens 18 und nicht mehr als 40

Jahren; 2. Unbescholtenheit bes Lebensmanbels; 3. ter Befig ter nach ter Matur ter Dienststelle fur biefelbe erforterlide Fehigkeiten baker speziell für tie obige Stelle bie für ten Ctaatedienft jur politifden Gefdafiefuhrung vorgefdriebenen Bru-

4. Die Renninif ber deutschen und mindestens noch einer Lan-

dessprache.

Die Bemerber um tiefe Gille haben ihre Gefuche unter Beis sa luß ter vorgeschrieberen Qualifikazionetabelle im Wege ihrer vorgesetten Stelle innerhalb ber festgesetten Ronfurestrift an ben Magistrat der Landeshaupistadt Czernowitz zu richten.

Dom tadt . D'agifirate.

Czernowitz, am 12. Olicher 1866.

(1798) Ligitazione = Kundmachung.

Mr. 93. Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Stryj wird mit Beziehung auf Die Ligitagions : Rundmadung vom 1. und 20. September 1866 Bahl 8266 und 9708 zur allgemeinen Renntniß ge= bracht, bağ jur Berpachtung ber aussließlichen Propinazions-Gerecht= famen und bes nidt ausschließlichen Weinausschankes ter Reichebomane Dolina auf die Dauer Eines Jahres, d. t. vom 1. November 1866 bis dabin 1867 bei bem f. f. Wirthschaftsamte in Dolina am 26. Oftober 1866 eine öffentliche Ligitagion, und zwar nur mittelft schriftlicher Offerten abgehalten werden wird.

Die Offerten muffen auf bie in ben fruber bezogenen Rundmadungen angedeutete Art ausgefertigt fein, und fonnen nur bis 25ten Oftober 1866 - 6 Uhr Abends bei bem Birthichafisamte in Dolina überreicht werden.

Bezüglich der Ausrufspreise wird auf die früheren Ligitagions-Rundmachungen hingewiesen, übrigens auch Anbothe unter bem Fisfalpreise angenommen.

Die Ausbiethung geschieht auf bie in ben vorbezeichneten Rund machungen angedeutete Art.

Die näheren Ligitagionsbedingniffe konnen bis Tags vor der Ligitagionstagfahrt bei ber f. f. Finang = Begirfe = Direfgion am Tage vor der Ligitagion aber bei dem Wirthschafteamte in Dolina eingese= hen werden.

Vom Vorstande ter k. f. Finang Bezirks Direkzion. Stryj, am 19. Oftober 1866.

Lizitazione : Gdift.

Mro. 5110. Das f. f. Bezirfegericht in Brody hat in ber Exefuzionefache bes Joseph Simon wider Anton Petz megen 240 ff. R. M. s. M. G. in die öffeneliche Feilbiethung der in Folwarki wielkie bei Brody sub Nro. 288 und 60-79 gelegenen, auf 169 fl. 80 fr. oft. B. gefchatten, ber exequirten Forderung jur Sypothet bienenden, bem Anton Petz geborigen Gartengrunde gewilligt.

Bur Vornahme der Veräußerung wurde der erfte Termin auf den 27. November 1866 und ber zweite Termin auf ben 21. Degember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags im Gerichtshaufe an-

Der Schätungeaft, der Grundbucheftand und die Ligitagiones bedingniffe tonnen bei Gericht eingesehen werden.

Bom f. f. Begirksgerichte.

Brody, am 12. Oftober 1866.

### K. k. priv. Cembery-Czernowik-Eisenbahngefellschaft.

#### Kundmachung. (1799)(1)

Er wird hiemit gur Kenntniß gebracht, bag ber Agioguschlag für Getreidesendungen auf der Lemberg - Czernowitz - Gisenbahn vom 24. Oftober b. J. an bis auf Weiteres aufgelaffen mirb.

Wien, am 20. Oftober 1866.

Der Bermaltungerath.